# Gesetz = Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

## Nr. 22. diagazz suis samural

(Nr. 8140.) Gesetz über das Grundbuchwesen in den Hohenzollernschen Landen. Bom 9 Ingl. Ani. Ge 100 31. Mai 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 20. 2000 700 1000 verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, 2000 2000 für die Hohenzollernschen Lande, was folgt:

### §. 1.

Das Gesetz über den Eigenthumserwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten vom 5. Mai 1872., mit Ausschluß des §. 72., die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872., mit Ausschluß der §§. 49. 73. 133. die I40. und 143., und das Gesetz, betreffend die Stempelabgaben von gewissen, bei dem Grundbuchamte anzubringenden Anträgen, vom 5. Mai 1872. werden mit nachstehenden Bestimmungen in den Hohenzollernschen Landen eingeführt.

§. 2.

Die in den eingeführten Gesetzen in Bezug genommenen gesetzlichen Vorschriften, welche in den Hohenzollernschen Landen nicht gelten, bleiben außer Anwendung.

§. 3.

Wo in der Grundbuchordnung auf Vorschriften der Prozehordnung über das Aufgebotsverfahren verwiesen wird, kommen die Vorschriften der Subshaftationsordnung vom 15. März 1869. zur Anwendung.

### §. 4.

Eingetragene bingliche Rechte können weder durch Ersitzung eines entgegensstehenden Rechts, noch durch Verjährung aufgehoben werden.

S. 5. danddamas and OSI 2 ni ance

Verträge über unbewegliche Sachen bedürfen fortan zu ihrer Gültigkeit nicht ber gerichtlichen Bestätigung.

Jahrgang 1873. (Nr. 8140.)

46

S. 6.

§. 6.

Die dem Pächter zuwachsenden oder ihm gehörigen, auf dem Grundstück noch vorhandenen Früchte haften nicht den am Grundstück dinglich Berechtigten.

### S. 7.

Der hypothekarischen Klage kann die Einrede, daß zunächst gegen den persönlichen Schuldner geklagt werden musse, nicht entgegengesetzt werden.

Die Beweiskraft von Schuldbekenntnissen über ein Darlehn oder einen Brautschat hängt nicht von dem Ablauf einer Zeit ab, wenn auf Grund der Urkunde eine Hypothek eingetragen ist.

#### S. 8.

Die Schabensersattlage gegen die Grundbuchbeamten verjährt in drei Jahren, nachdem der Beschäbigte von dem Dasein und dem Urheber des Schabens Kenntniß erhalten hat.

Sind seit dem Zeitpunkt der Beschädigung dreißig Jahre verflossen, so kommt es auf den Zeitpunkt der erlangten Kenntniß nicht weiter an.

#### §. 9.

Statt des Grundsteuer-Reinertrags und Gebäudesteuer-Nutzungswerths ist der Steueranschlag (das Grund- oder Gebäudesteuerkapital) in das Grundbuch einzutragen.

#### §. 10.

Bei schriftlichen, zu einer Löschung erforderlichen Anträgen oder Willens. erklärungen genügt die Beglaubigung der Unterschriften durch einen Ortsvorsteher unter Beidrückung des Amtssiegels.

Bei Löschungen bedarf es der Vorlegung der über die Eintragung ausgefertigten Urkunden nur dann, wenn diese Urkunden nach den Vorschriften der

Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872. ausgefertigt find.

#### S. 11.

Aus Privattestamenten oder aus Erbverträgen, welche gültig ohne öffentliche Urkunde errichtet sind, können Eintragungen oder Löschungen im Grundbuch nur erfolgen, wenn entweder durch eine öffentliche Urkunde die Echtheit der Privaturkunde oder das Anerkenntniß des durch das Gesetz berusenen Erben nachgewiesen ist, oder eine Bescheinigung des Nachlaßgerichts beigebracht wird, daß sich nach erfolgter öffentlicher Ladung Niemand, der ein besseres Erbrecht in Anspruch nimmt, gemeldet habe.

Die Art der Bekanntmachung und die Frist der öffentlichen Ladung hat

das Nachlaßgericht nach Lage des Falles zu ermessen.

#### §. 12.

Das in S. 130. der Grundbuchordnung eingeräumte Recht steht denjenigen Hypothekengläubigern zu, welche sich im Besitz einer mit Ingrossationsvermerk versehenen Schuldurkunde befinden.

#### S. 13.

Un die Stelle des g. 29. des Gefetes über den Gigenthumserwerb u. f. w. vom 5. Mai 1872, tritt folgende Bestimmung:

Eine Hypothek kann auf Antrag des Eigenthümers und des Gläubigers in eine Grundschuld umgewandelt werden, wenn diejenigen in der zweiten und dritten Abtheilung gleich- und nacheingetragenen Berechtigten einwilligen, welche bis zu dem im g. 18. dieses Gesetzes bezeichneten Tage eingetragen oder vorgemerkt find.

#### 6. 14.

Diejenigen, welche vermeinen, daß ihnen das Eigenthum an einem Grundstud, bei welchem sie in den Besitztabellen der Grundaften als Besitzer nicht eingetragen sind, oder ein Recht zustehe, welches der Eintragung in der zweiten Abtheilung des Grundbuches bedarf, haben ihre Ansprüche innerhalb sechs Mo- acfo tal 1 epos naten von dem Tage, wo dieses Geset in Kraft tritt, bei dem Grundbuchamt 1874 (821) unter genauer Bezeichnung des Grundstücks nach dem Kataster anzumelden.

#### S. 15.

Wer die ihm obliegende Anmeldung unterläßt, erleidet den Rechtsnachtheil. daß er sein Recht gegen einen Dritten, welcher im redlichen Glauben an die Richtiakeit des Grundbuchs das Grundstück erworben hat, nicht geltend machen tann, und daß er sein Vorzugsrecht gegenüber denjenigen, deren Rechte innerhalb der Ausschlußfrist angemeldet und demnächst auch eingetragen sind, verliert.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Ausschluffrist findet

nicht statt.

#### S. 16.

Sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, sind die SS. 14. und 15. innerhalb der Ausschluffrist von vier zu vier Wochen wörtlich mit Angabe des Tages, an welchem diefelbe abläuft, durch das Amtsblatt und eine außerhalb der Hohenzollernschen Lande erscheinende Deutsche Zeitung von dem Kreisgericht zu Sechingen bekannt zu machen.

#### 6. 17.

Wenn nach Ablauf der Ausschluffrist Ansprüche auf das Eigenthum oder auf eine Beschräntung des Eigenthums an einem Grundstück nicht angemeldet. ober die angemeldeten Ansprüche durch Anerkennung ober rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden sind, ist das Grundbuchblatt oder der Artikel von Amtswegen anzulegen.

In der dritten Abtheilung des Grundbuchblattes oder Artifels bedarf es nicht der Aufnahme der in den bisherigen Unterpfands = (Hppotheken=) Büchern eingetragenen Hypotheken, vielmehr genügt eine an den Anfang der britten Abtheilung zu setzende Verweisung auf das bisherige Unterpfands= (Hopotheken=)

Buch in folgender Fassung:

"Bergleiche Band .... Seite .... des Unterpfandbuchs".

(Datum und Unterschrift des Grundbuchamts.)

#### S. 18.

Sobald das Grundbuchblatt oder der Artikel angelegt ist, kann die Veräußerung oder Belastung des Grundstücks nur in den Formen erfolgen, welche das Gesetz über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872. und die Grundbuch-

ordnung vom 5. Mai 1872. vorschreiben.

Don diesem Zeitpunkt sind neue Eintragungen in die bisherigen Unterpfand8- (Hypotheken-) Bücher und Besittabellen unzulässig. Die ersteren werden jedoch soweit fortgeführt, als es sich um Veranderungen oder Löschungen der in ihnen bis dahin eingetragenen Hypotheten handelt.

## S. 19. mememen adelege maninereil

In ben Hypotheken- und Grundschuldbriefen, welche nach Anlegung des neuen Grundbuchblattes oder Artifels ertheilt werden, find auch die dem §. 127. Nr. 4. der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872. entsprechenden Angaben aus den Unterpfands= (Hypotheken=) Büchern aufzunehmen.

### 6. 20.

Die Berhandlungen, welche zur Anlegung der neuen Grundbücher erforberlich find, sind tosten = und stempelfrei.

S. 21. derson mellen en en den mind Dieses Geset tritt mit dem 1. Oktober 1873. in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 31. Mai 1873.

# er ichingelein? mod non gmatie (L. S.) admin Wilhelm.

Gr. v. Roon. Fürft v. Bismard. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falt. v. Ramete. Gr. v. Ronigsmard. Uchenbach.

(Nr. 8141.) Gefet, betreffend die Aufnahme einer Anleibe in Sohe von 120 Millionen Thaler jur Erweiterung, Bervollftandigung und befferen Ausruftung bes Staats-Eisenbahnnetes. Bom 11. Juni 1873.

Sir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häufer des Landtages, was folgt:

#### S. 1.

Es ist eine Anleihe aufzunehmen, welche die Mittel gewährt: I. für den Bau der Bahnen: a) von Berlin nach Wetlar mit 50,750,000 Thir.,

b) von der Reichsgrenze bei Sierk über Trier und Coblenz unter fester Ueberbrückung des Rheins nach Oberlahnstein zum Anschluß an die Lahnbahn mit .... 20,750,000

c) von Hanau nach Friedberg mit ......

2,900,000 =

d) von Godelheim resp. Ottbergen nach Northeim mit ...

5,900,000

e) von Welwer nach Dort= mund mit .....

3,300,000

f) von Harburg nach Hanno= per mit .....

11,120,000

g) von Saarbrücken durch das Fischbachthal nach Neunfirchen mit einer Abzweigung in das Trenkelbachthal mit

2,800,000

h) für das Schlußstück der Berliner Verbindungsbahn von Schöneberg nach Charlottenburg mit .....

4,400,000

= 101,920,000 Thir.

II. für die Anlage des zweiten Geleises:

> a) auf der Niederschlesisch-Märfischen Bahn:

> > von Ruhbank bis Dittersbach mit ..... 195,000 Thir.,

195,000 Thir.

101,920,000 Thir. b) auf

| mendeligie ost nog edag. Uebertrag                                                                         | 195,000 Thir., 101,920,000 Thir.                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) auf der Westfälischen Bahn:<br>von Warburg bis<br>Haueda mit                                            | 55,000 =                                                                                           |
| c) auf der Saarbrücker Bahn:<br>von Dillingen nach<br>Völklingen und von<br>St. Johann nach<br>Brebach mit | 278,000 circles only 11 82                                                                         |
| d) auf der Hannoverschen<br>Bahn:                                                                          |                                                                                                    |
| von Northeim bis zur<br>vormals Hannover-<br>fchen Landesgrenze in<br>der Richtung auf<br>Nordhausen mit   | d suspendiell ved man (d - ) d dun seins vedit drieb edell susse veinn meld mit 671,000 es mithiad |
| e) auf der Bebra - Hanauer<br>Bahn:                                                                        |                                                                                                    |
| von Hünfeld nach Neu-<br>firchen und von Sal-<br>münfter nach Geln-<br>hausen mit                          | 402,000 - Mark House (a                                                                            |
| f) auf der Nassauischen Bahn:                                                                              | Assis, e thu dumin begin and the                                                                   |
| baden der Taunus-<br>bahn bis zur Station<br>Curve bei Biebrich,                                           | g) von Saarbrüden durch do<br>Fischbachtbal noch New                                               |
| von Lorch nach St. Soarshausen,                                                                            |                                                                                                    |
| von Aumenau nach<br>Reilburg und                                                                           |                                                                                                    |
| von Ems' nach Esch-<br>hosen mit                                                                           | 947,000 m. grudestal                                                                               |
|                                                                                                            | = 2,548,000 =                                                                                      |
| III. für die Anlage des dritten Ge-                                                                        | 11. jur die Amlage des zweiten Gi<br>leises:                                                       |
| a) auf der Saarbrücker Eisen-<br>bahn:                                                                     |                                                                                                    |
| von St. Johann zur<br>Grube Dudweiler,                                                                     | van Ruhhanf bis Di<br>tersbach mit.                                                                |
| 195,000 The 101,920,000 The b) and                                                                         | Seite 104,468,000 Thir.                                                                            |

| u Tuishuidethat som                                                                                                | Uebertrag 104,468,000 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von Friedrichsthal zur Grube Altenwald und                                                                         | Die Berginfung und Bilgung b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| von der Grubenstation<br>Dudweilernach Sulz-<br>bach mit<br>b) auf der Nassauischen Bahn:<br>von Station Curve bis | 297,000 Thir.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bahnhof Castel mit                                                                                                 | 155,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV. für die Erweiterung:                                                                                           | 452,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) des Bahnhofs Hannover mit                                                                                       | 4,380,000 Thir.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) der Bahnhöfe und Geleis-<br>anlagen der Berliner Ver-<br>bindungsbahn mit                                       | 1,700,000 solved properties of the second solved so |
| genhändigen Unterschrift und beigebrucklem                                                                         | = 6,080,000 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. für die Vermehrung des Betr<br>Staatsbahnen mit                                                                 | ciebsmaterials der 9,000,000 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tana 1833 Turks San 184                                                                                            | im Ganzen 120,000,000 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| misdiffee (.S.                                                                                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Die Ausführung der Neu- und Erweiterungsbauten, sowie die Beschaffung des Betriebsmaterials erfolgt durch den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

**6**. 3.

Der zu den Anlagen und Beschaffungen erforderliche Gelbbetrag von 120,000,000 Thir. ift, soweit er nicht aus dem Preußischen Antheile der Frangofischen Kriegskontribution gedeckt werden kann, burch Beräußerung eines entsprechenden Betrages von Schuldverschreibungen aufzubringen; im Jahre 1873. find jedoch nicht mehr als 20,000,000 Thir., in den Jahren 1874. und 1875. nicht mehr als je 25,000,000 Thir. fluffig zu machen.

Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen bis zur Erfüllung ber nach den vorstehenden Bestimmungen zuläffigen Summen, zu welchem Sinsfuß, zu welchen Bedingungen der Rundigung und zu welchen Kurfen die Schuld-

verschreibungen verausgabt werden sollen, bestimmt der Finanzminister.

Im Uebrigen kommen wegen Verwaltung und Tilgung der Anleihe, wegen Unnahme berselben als pupillen- und depositalmäßige Sicherheit und wegen Berjährung der Zinsen die Vorschriften des Gesetzes vom 19. Dezember 1869. (Gesek-Samml. S. 1197.) zur Anwendung.

#### S. 4.

Jede Verfügung ber Staatsregierung über bie im S. 1. bezeichneten Gifenbahnen beziehungsweise Gisenbahntheile durch Beräußerung bedarf zu ihrer Rechtsgültigkeit der Zustimmung beider Häuser des Landtages.

(Nr. 8141.)

#### §. 5.

Die Verzinsung und Tilgung der durch den Vertrag mit der Hessischen Ludwigs-Eisenbahngesellschaft vom 26./29. Januar 1872. beziehungsweise durch das Gesetz vom 3. Mai 1872. (Gesetz-Samml. für 1872. S. 421.) vom Staate übernommenen Prioritäts-Obligationenschuld der Taunusbahn wird der Hauptverwaltung der Staatsschulden übertragen, welcher auch die Ausreichung der Zinstupons obliegt.

Die behufs der Amortisation eingelösten Prioritäts. Obligationen werden nach Vorschrift des §. 17. des Gesetzes vom 24. Februar 1850. (Gesetzemml. S. 57.) vernichtet und die Geldbeträge derselben öffentlich bekannt gemacht.

### S. 6. manuack Stadnibalk Bod (a

Die Ausführung bieses Gesetzes wird bem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und dem Finanzminister übertragen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Juni 1873.

## (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphaufen. Falk. v. Kameke. Achenbach.